## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 161. Montag, den 6. Juli 1840.

Ungekommene Fremde vom 3. Juli.

herr Stabtrath Lewandowelli und fr. Altuar v. Dinelli aus Franftadt, I. im Tyroler; fr. v. Efforff, hauptnr. a. D., aus Bialoslive, Frau Dberfontroll. Ruhn aus Luifenfelde, Sr. Guteb. Sanert aus Brzoftomo, I. in der gold. Gans; Sr. Landrath Beneckendorf v. hindenburg aus Flatow, I. in Do. 15 2Bilb. Str.; Sr. Pachter Schmedel aus Rnegnwot; Sr. Guteb. v. Chtapoweli aus Boron, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. Graf v. Refindi aus Ilgen, I. in No. 14 Gerbers Str.; die herren Guteb. v. Suchorzewefi aus Bofguctie und v. Czoldreft aus Ros stroromo, Frau Land, und Stadtger.-Rathin Cuno aus Schroba, I. im Hotel de Dresde; Sr. Graf v. Brega, Konigl. Gadfifder Lieut. a. D., aus Dresden, Sr. Raufm. Zieszler aus Berlin, I, im Hotel de Vienne; Gr. Oberforfter Roch aus Flatow, Gr. Urgt Dr. Refler aus Samter, Gr. Guteb. Muller aus Bobin, I. im Hotel de Paris; Frau Guteb. hardt aus Ofterwein, fr. Raufm. heinrich aus Connenberg, Gr. v. Rurnatowefi, General a. D., aus Barichau, I. im Hotel de Rome; Sr. Buchhandler Cjech aus Cracau, Gr. Plenipotent v. Zaborowefi aus Malinie, I. im Hôtel de Saxe; Br. Kaufm. Berg aus Ungarn, Die herren Guteb. b. Raleftein aus Stamiany, v. Przylusti aus Startowice u. v. Bronifowett aus Starogrob, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Kaufm. Lubegonsti aus Samter, I. im Gichfrang; Br. Raufm. Rlein aus Grag, Gr. Commiff. Soltyneffi aus Wio: Bfa, I, in ben brei Lillen.

1) Der Gutspächter Alexander von Trampezynski zu Przedzeń bei Kalisch und das Fraulein Barbara v. Chelkowska zu Brylewo, haben mittelst Ehevertrages

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że dzierzawca dóbr Ur. Alexander Trompczyński z Przedzen pod Kaliszem i Ur. Barbara bom 13. Juni 1840 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausges schlossen, welches hierburch zur öffentlis chen Kenntniß gebracht wird.

Liffa am 18. Juni 1840.

Chelkowska z Brylewa, kontraktem przedślubnym z dnia 13go Czerwca 1840 wspolność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 18. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Det Mullermeister Ferdinand Bahls pahl aus Leczyc bei Posen und die Pausline geborne Schulz verwittwete Wandelt aus Schrimm, haben mittelst Chevertra; ges vom 26. Mai d. J. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlos, sen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm ben 26. Mai 1840.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że młynarz Ferdynand Vahlpahl z Łęczyc pod Poznaniem i Paulina z Schulzów owdowiała Wandelt ze Szremu, konkraktem przedślubnym z dnia 26. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 26. Maja 1840. Król Sąd Ziemsko-mieyski.

## 3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu

Rawicz.

Die in Sarne sub Mo. 105/106 beztegene, dem Fleischermeister Michael Husbert und seiner Shefrau Elisabeth geborznen Pietkowska gehörige Ackerwirthschaft, bestehend aus Wohnhaus, Mebenhaus, Stall, Schuppen, Scheune, einen Obstaund Grasegarten und zwei Ackerstücken von 3 und 1 Berliner Schessel Ausstat, abgeschätzt auf 862 Athle. 8 sgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur-Abztheilung einzuschenden Tare, soll am 30. Oktober 1840 Vormittags 8 Uhr an, ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Gospodarstwo rólnicze pod Nro. 105/106 w Sarnowie położone, do Michała Huberta rzeźnika i żony iego Elzbiety z Piatkowskich należące, składałące się z domu mieszkalnego, przybudowania, chlewa, szopy, stodoły, ogrodu owocowego i iarzynnego i dwoch kawalków roli o 3 i 1 szeflu wysiewu, oszacowane na 862 Tal. 8 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacév być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 30. Października 1840 przed poludniem o godzinie 8mey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

4) Morbwendiger Bertauf. Land und Stadt : Gericht gu

Das zu Schmiegel sub No. 204 bestegene, den Müller Gottlieb Kramerschen Sheleuten gehörige Wohnhaus nebst. Mülle, abgeschätzt auf 247 Rthlr. zusfolge der, nebst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 14. Oktober 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhazstirt werden.

Roften, den 26. Juni 1840.

5) Ebictalvorladung. Die Amte-Raution des ehemaligen Erefutors und Boten des unterzeichneten Königl. Landund Stadtgerichts, Lewandowski, im Betrage von 100 Athlr. soll freigegeben werden.

Es ist daher das Aufgebot aller berjesnigen unbekannten Glaubiger verfügt worden, welche an dieselbe aus irgend einem rechtlichen Grunde Ausprüche zu haben vermeinen, und haben sich dieselsben innerhalb drei Monaten, mit diesen, der spätestens in dem, vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affesor Wolff am 27. August d. J. anstehenden Termine au melben.

Mer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner Unsprüche an die gebachte Kaution verlustig erftart, und mit seinen Forderungen nur an das übrige Bermögen bes Lewandowöfi verwiesen werden.

Breichen den 15. April 1840.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Domostwo i wiatrak w Szmiglu pod No. 204 położóne, młynarzowi Gottlieb Kraemer małżonkom należące, oszacowane na 247 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 14, Października 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscy zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Kościań, dnia 26. Czerwca 1840.

Zapozew edyktalny. Kaucya urzędowa byłego exekutora i woźnego przy podpisanym Sądzie Ziemskomieyskim Lewandowskiego z 100 tal. się składaiąca, ma być wydaną.

Zalecono więc zwołanie wszystkich wierzycieli niewiadomych z iakiego-kolwiek bądź źródła prawnego do niey pretensye mieć mniemaiących i ci winni zgłosić się z takowemi w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniey na terminie przed Ur. Wolff Assessorem Sądu Głównego na dzień 27. Sierpnia r. b. wyznaczonym.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, za utracaiącego wszelkie swe pretensye do rzeczoney kaucyi uznanym, i z należytościami swemi iedynie tylko do reszty maiątku Lewandowskiego odesłanym zostanie.

Września, dn. 15. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

6) Der Carl Muffalfiewicz zu Strzelno und die Emilie Stefzewefa ju Rzegotfi, haben mittelft Chevertrages vom 15. b. D. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird. Inowraclaw am 15. Juni 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Karol Musialkiewicz w Strzelnie i Emilia Stęszewska w Rzegotkach, kontraktem przedślubnym z dnia 15. b. m. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Inowraclaw, d. 15. Czerwca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

7) -Bekanntmachung. Im Auftrage bes Roniglichen Dber-Landes-Gerichts gu Bromberg, haben wir gum offentlichen meiftbietenden Berfaufe ber auf dem Gute Orlowo bei Inowraciam befindlichen circa 700 Stud Schaafe, einen Termin auf ben 28. Juli 1840 Bormittage um 9 Uhr an Ort und Stelle in Orlowo por bem herrn Uffeffor Niflewicz angefett.

Inomraelam, ben 24. Juni 1840. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Obwieszczenie. W poleceniu Królewskiego Sądu Głównego Ziemiańskiego w Bydgoszczy, wyznaczyliśmy termin do przedaży publiczney, naywięcey daiącym owiec około 700 sztuk w dobrach Orłowie pod Inowracławiem znayduiących się, na dzień 28. Lipca 1840 przed południem o godzinie gtéy w Orłowie przed Ur. Niklewiczem Assessorem. Inowraclaw, d. 24. Czerwca 1840.

8) Steckbrief. Der eines gewalt= famen Diebftahle in unbewohnten Ge= bauden dringend verbachtige Johann 200= gniaf aus Sflarfa-Myslniemsta, hat fich vor feiner gerichtlichen Bernehmung aus feinem Wohnorte heimlich entfernt, und bis jest nicht habhaft gemacht werden fonnen.

List gończy, Jan Woźniak z Szklar. ki - Myślniewskiey o gwaltowną kradzież/winiezamieszkalnych zahudowaniach mocno podeyrzany, oddalił się z mieysca swego pobytu, przed przesłuchaniem go sądowem, i do tych-

czas nie mógł być schwytanym.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Alle refp. Militair : und Civil = Behor= ben ersuchen wir ergebenft, auf ben ge= nannten Berbrecher, beffen Signalement unten angegeben, genau ju bigifiren, ihn im Betretungefall ju arretiren und ges ichloffen an und abführen gu laffen.

Wzywamy przeto wszelkie władze woyskowe i cywilne uniżenie, aby na tegoż niżey opisanego zbrodniarza baczne miały oko, onegoż w razie przydybania aresztować i nam w kaydanach nadesłać zechciały.

Signalement. Familien . Rame,

Rysopis. Nazwisko, Woźniak;

Wozniak; Borname, Johann; Geburteund Aufenthaltsort, Eklarka-Myslniewska; Kreis, Schildberg; Alter, 26 bis 30 Jahr; Religion, katholisch; Größe, weit unterm Maaß; Haar, kraus und blond; Stirn, etwas grhaben; Augenbraunen, blond; Augen, blaugrau; Nase, gewöhnlich; Mund, etwas groß; Jahne, gut; Bart, keinen; Kinn, rund; Ges sicht, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, klein; besondere Kennzeichen, keine. Bekleidung, unbekannt.

Rempen, ben 15. Juni 1840.

Rbnigl. Land . u. Stabt : Gericht.

imie, Jan; mieysce pobytu i urodzedzenia, Sklarka-Myślniowska; powiat, Ostrzeszowski; wiek, około 26 lub 30 lat; religii, katolickiey; wzrostu, małego pod miarą; włosów, blond i kędzierowatych; czoło, cokolwiek wypukłe; brwi, blond; oczów, niebiesko-czarnych; nosa, zwyczaynego; usta, cokolwiek szerokie; zęby, dobre; brody, nie porosłey; podbrodek, okrągły; twarzy, okrągłey; cery, zdrowey; postawy, małey; osobliwych znaków, żadnych. Ubiór niewiadomy.

Kempno, dnia 15. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Die Stadte Schulden = Tilgunge = Commiffion.

Dekanntmachung. Bei der am heutigen Tage erfolgten Berloosung von Posener Stadtobligationen wurden folgende Mummern gezogen: Mo. 1173 über 100 Mthlr., No. 1349 über 100 Mthlr., Mo. 1263 über 100 Mthlr., No. 1420 über 50 Mthlr., No. 1139 über 25 Mthlr., No. 1472 über 25 Mthlr., No. 1389 über 50 Mthlr., No. 677 über 50 Mthlr., No. 1427 über 50 Mthlr., No. 1350 über 50 Mthlr., No. 653 über 50 Mthlr., No. 1360 über 100 Mthlr., No. 490 über 100 Mthlr., No. 1373 über 100 Mthlr., No. 290 über 100 Mthlr., No. 684 über 50 Mthlr. Die Inhaber dieser Obligationen werden aufgefordert, den Betrag dafür vom 5. die spätestens den 15. d. M. von der Stadt. Schulden Tilzgungskaffe auf dem Rathhause in Empfang zu nehmen, widrigenfalls das Kapital auf ihre Gesahr asservit bleiben wird. In benannter Zeit werden auch durch diesselbe Kasse die Imsen für den Coupon No. 31. bezahlt werden. Auch sind die Stadt-Obligationen No. 26 über 100 Mthlr. und No. 1302 über 25 Mthlr. früher verloost, und noch nicht zur Zahlung präsentirt. Posen den 2. Juli 1840.

<sup>10)</sup> Bekanntmachung. Im Auftrage des hiefigen Königl. Lands und Stadts Gerichts werde ich im Wege der Erekution am 21. Juli c. fruh 9 Uhr im biefigen Schlosse, a) 1586 Ellen verschiedener Kattune, b) 50 Ellen gemusterte Feustergase, c) 43 Ellen Teppich, d) 37 Stuck Stroh, und Felbels Damen shute,

e) 4 Stud Stroh: Mannehute und f) verschiebenes haus-Mobiliar, aus Bafche, Betten und Meubeln bestehend, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, was ich hierdurch zur bffentlichen Renntniß bringe.

Liffa ben 30. Juni 1840.

Biolecti, Raffen=Kontrolleur und Auftiones Kommiffarine.

- 14) Lebend-Bersicherungs Bank f. D. in Gotha. Je weiter sich die Ueberzengung von dem vielfachen Auken und der Anwendbarkeit der Lebenversicherungen nach allen Seiten hin verbreitet, desto mehr verdient die großartige Wirfssamkeit der obigen Anstalt für diesen Zweck ins Auge gefaßt zu werden. Mach dem neuesten so eben erschienenen Rechenschafts-Berichte zählt dieselbe 9484 Bersicherte mit 15,715,100 Thir. Versicherungs-Kapital und hat in den 11 Jahren ihres nuns mehrigen Bestehens einen diesen Bersicherten gehörigen Fonds von 2,265,045 Thir. angesammelt. Das vorige Jahr lieferte wiederum sehr gunstige Ergebnisse, namentlich einen reinen Ueberschuß von 145,495 Thir., welcher, unverkürzt den Versicherten zu Gute kommend, für diese eine reichliche Dividende in Aussicht siellt. Zu weiteren Mittheilungen und Besorderung von Versicherungs-Anträgen erbieten sich, E. Müller & Comp. in Posen. Appothefer Förster in Lissa. W. G. Neugebauer in Dstrowo.
- Rongert. Es macht ichon Bergnugen, eine gewohnliche Mufit ju boren. aber als wirfliche Runft befundet fich diefelbe da, und wirflich erhebend und gemuthe ergreifend wird fie bann, wenn man eine in aller Beziehung volltommene Leiftuna auf irgend einem Inftrument bort. Gobald die Ausbildung in der Technif ju bem Grade gelangt ift bag ber Runftler feine Edwierigfeiten mehr fennt und fomit bas Technische ber Santaffe und bem innern Gefühl untergeordnet ift, bermag berfelbe D'e Buborer in bem Grade gur Bewunderung, jum Staunen und jum Entguden hingureifen, als es in ben Pianopfortekongert, welches Bert Mufikbireftor Dr. Shiff aus Condon am 2. b. D. gab - ber gall mar. " Derfelbe ift auf einer Runftreife nach bem Morden begriffen und hat fich bereits in mehreren großen Grabten Deutschlands mit großem Beifall boren laffen, Se. Dr. Ghiff ift von mabrer Runft gang burchbrungen, bas befundet fein außerordentlich-fcboner Bortrag; man bort und fuhlt es, wie er fich einer innern geiftigen Unschauung bei jeder Com= position bingugeben verfieht; - fein berrliches Spiel giebt bem Bubbrer ben reine ffen Abdruck von bem Bilbe, welches feinem Innern vorfdmebt. Die Durchfube rungen der Ideen in feinen eigenen Compositionen find fowohl reigend ale grofartig, wie man beides bereint nur noch bei einem Lift findet: balb ergießt fich feine Rons

taffe in ben ichmelgenbften Melobieen mit reizenbem Accompagnement, aber alebalb auch bort man wieder Damonen und Ungeheuer mit einander fnupfen, - endlich lege fich der Rampf und Beruhigung und Andacht beschließt das Tongemalbe in ben garteffen Rlangen. - Ueber die technische Ausbildung im Spiel Diefes Meifters gu fprechen mare eigentlich aus oben angeführten Urfachen fibrig, jedoch verdient es wohl noch ber besonderen Erwähnung, daß feine eminente Bertigfeit, fein martiger und reizender Unichlag jum Staunen und gur größten Bewunderung hinreifen. Dies befundete fich namentlich im Bortrag ber bochft fcmerigen Mofed-Kantafie bon S. Thalberg. Dit welcher Gewalt , mit welcher Pracifion entfiromten feinen Fingern Die vollftandigften Accorde und fchwierigften Paffagen. Die Wellen raufchen bonnerabnlich und braufend bie Paffagen babin und wieber aus tiefen Wels len tauchen die fußeften Klange und Melodieen hervor, als follten fie bas Meer und fein Braufen beschwichtigen. Mit furgen Worten, fr. Dr. Shiff lofete Die Hufe gaben in einer Thalberg'ichen Composition eben fo volltommen als er in feinen eigenen Compositionen die Bubbrer beutlich fein ihm vorschwebendes Ideal ahnen laft, und mit Recht barf wohl diefer Meifter in Die Reihe ber erften Birtnofen gefiellt werden. fr. Dr. Shiff hatte fich 2 Flugel-Inftrumente aus ber Leicht'ichen Fabrit jum Concert aufftellen laffen. welche beide fich durch einen außerordentlich fconen, vollen und fraftigen Ion auszeichnen. Derfelbe bat Diefe in Breslau felbft gu feinen Concerten ausgemablt und fie fich hierher bringen laffen. - Br. Greis ner, Berzoglich Deffauischer Sof-Sanger, unterftugte ben Rongertgeber mit eini= gen febr bubichen Gefangen, welche berfelbe febr ichon und gum großen Beifall ber Bubbrer vortrug. Gin bochft gemabites Publitum fpendete herrn Dr. Gbiff, Diefem genialen Runftler, ben raufchendften Beifall und auf vieles bringendes Ber= langen findet fich derfelbe bereit ein zweites Concert zu geben. Rein Runfifreund follte fich biefen außerordentlichen Genuß verfagen.

Beenftra van Bliet & Balm aus Umfterdam.

<sup>13)</sup> Um den vielen geaußerten Wünschen zu begegnen, haben wir uns entschlose sen, unsere Aunstgallerie von Automaten im Hotel de Dresde noch ferner auszusstellen. Statt 2 Borstellungen, wie disher, sinden jetzt täglich 3 an jedem Tage statt, nämlich: die Iste Nachmittags um 4 Uhr, die 2te um 6 Uhr und die 3te Abends um 8 Uhr bei Beleuchtung. Jest ist das Entrée 5 Sgr. für jede Person ohne Unterschied des Alters. Weitere Herabstellung sindet nicht mehr statt.

<sup>14)</sup> No. 81. am Markt fiehen Stahre aus Tuchorze bei Wollftein zum Berkauf. Fur erbliche Fehler wird garantirt.

- 15) Heute, Sonnabend ben 4ten Juli, zweites und letztes Concert, gegeben von bem Pianisten Dr. Charles Seymour Shiff im Saale bes Hotel de Saxe. Billets à 1 Athlr. sind in allen Buchhandlungen und an der Kasse zu haben. Saals Erbffnung 4 Uhr. Anfang 5 Uhr. Ende vor 7 Uhr.
- 16) Eger-Salzquelle, Eger-Franzensbrunnen, fo wie auch alle andere Sorten von Mineralbrunnen, frischer diesjähriger Fullung, hat wieder erhalten. Ifidor Busch, Breslauerstraße No. 36.

17) Englische Wagenschmiere bat erhalten: Ifidor Buich, Breslauerftraße No. 36.

Getreide = Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Freitag ben 26. Juni.                              |                                                                                                    | Montag den<br>29. Juni. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittwoch den<br>1. Juli.                                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von<br>Mr.fgr.pf.                                  | bis<br>Mtl.far.vf.                                                                                 | von<br>Mir.fgr.vf.      | bis<br>mir.fgr.re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von<br>Rir.far.vf.                                                                       | bis<br>Mr.far.v.                                                                       |
| Beizen der Scheffel Roggen dito Getzie dito Hafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Kartoffeln dito Hartoffeln dito Kartoffeln | $- \begin{vmatrix} 12 & 6 \\ 20 & - \end{vmatrix}$ | 2 12 6<br>1 10 -<br>1<br>1 12 6<br>1 12 6<br>1 12 6<br>- 14 -<br>- 21 -<br>5 -<br>1 10 -<br>6 20 - | -20                     | 2   12   6   1   10   - 1   12   6   1   12   6   - 1   14     1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   - 1   10   10 | 2 7 6<br>1 7 6<br>- 27 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>- 12 6<br>- 20 -<br>1 7 6<br>17 - | 2 12 6<br>1 10 —<br>1 12 6<br>1 12 6<br>1 12 6<br>1 12 6<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 10 — |

the many was a souly of the man done of

office and with the first than kind and

c. 8.1 cm Marks & dea Erifer and Zucherze bei Wolff, a. u.m. W